# Geset: Sammlung fur bie

## Röniglichen Prenßischen Staaten.

#### No. 14.

(No. 1730.) Gefet über die bauerliche Erbfolge in der Proving Weftphalen. 20m 13ten Juli 1836.

## Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

haben in wohlgefälliger Unerkennung des Unsuchens der Stande Unserer Pros of Profes in 12 Janua 1843 vinz Westphalen und aus landesvåterlicher Fürsorge für die Erhaltung und Bils 2th. de per 1843 kay 73. dung eines selbstständigen Bauernstandes, Uns bewogen gefunden, Anordnungen & ko. . Samualing. zu treffen, welche dem Sinne und den Gewohnheiten der Landbewohner jener on de den 1844 nag ii. Proving mehr als die bisherigen Gesetse entsprechen und in Erbfallen dem Uebernehmer eines Bauergutes die Mittel gewähren, sich in dem Besiße desselben zu erhalten und in der Lage zu bleiben, das Erbe der Bater auch wiederum uns verfürzt den Nachkommen zu hinterlassen. Aus diesen Gründen verordnen Wir fur die Proving Westphalen auf den Untrag Unseres Staats-Ministeriums und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, was folgt:

Das gegenwärtige Gesetz soll in Unserer Provinz Westphalen auf alle Bauerguter (Sofe, Rolonate, Rotten und andere für sich bestehende Ackernahrungen) Anwendung finden, beren Gol = Statten im Jahre 1806. gu folden bauerlichen Besitzungen gehörten, welche damals auf den Grund besonderer Provinzialgeseke, Statuten oder Gewohnheiten nach einer vom gemeinen Erbrechte abweichenden Successionsordnung vererbt wurden.

Von diesen Bauergutern soll nach einer von Unserm Justig-Minister zu erlaffenden Instruktion ein Verzeichniß (Matrikel) angefertigt werden, jedoch von dessen Aufnahme die Anwendung des jezigen Gesetzes nicht abhängen.

blo and softed is that of this into bot 2000 to much applied there is

Außerdem kann jeder Eigenthumer einer unter f. 1. nicht begriffenen bauerlichen Besitzung dieselbe dem gegenwartigen Gesetze unterwerfen und zu dem Ende in die Matrifel (§. 1.) eintragen lassen.

Gehort die Besitzung zu einer unter Cheleuten bestehenden Gutergemein= Schaft, so kann ein solcher Untrag nur von beiden Sheleuten gemeinschaftlich erfolgen.

3ahrgang 1836. (No. 1730.)

§. 3.

Das jegige Geset soll jedoch feine Unwendung finden:

a) auf diesenigen bauerlichen Besitzungen, bei welchen auf den Grund besonderer Vertrage oder letztwilliger Verordnungen eine von dem ges

genwartigen Gesetze abweichende Erbfolge stattfindet;

b) auf die dem Heimfalle noch unterworfenen Guter (Geseke über die gutsherrlich shaverlichen Verhältnisse vom 21sten April 1825. und Desklaration vom 24sten November 1833.) so lange der Heimfall noch nicht abgelöset worden ist und mit Verücksichtigung der im §. 26. dieses Gesekes enthaltenen Vorschrift; diese Güter sind gleichfalls in die Matrikel (§. 1.) auszunehmen, auch wenn der Heimfall noch nicht absgelöset worden ist;

c) auf diejenigen Besitzungen, von welchen die jahrliche Prinzipal-Grund= Steuer, mit Ausschluß der Gebäudesteuer, den Betrag von Kunf Tha-

lern nicht erreicht.

§. 4.

In der Disposition über das Bauergut unter Lebenden oder von Todes wegen wird kein Eigenthumer durch das gegenwartige Gesetz beschränkt, insoweit ihm die Vorschrift des §. 25. nicht entgegensteht.

Dasjenige, worüber er feine Bestimmung getroffen hat, ift nach ben

Worschriften Dieses Gesetzes zu beurtheilen.

§. 5.

Wenn eine, den Bestimmungen des §. 1. und 2. unterliegende Besistung zur Erbtheilung kommt, ohne daß von dem Erblasser entgegengesetze Anordnungen getroffen sind, so wird das Bauergut nur Einem der Erben zugetheilt und die Theilung des ganzen Nachlasses auf die Weise bewirkt, daß dieser Anerbe die eine Halste des reinen Werths (§. 7.) des Guts zum Voraus erhält, und die andere Halste dieses Werths, so wie das sonstige freie, zum Gute nicht gehörige Vermögen des Erblassers unter sammtliche Erben, einschließlich des Anerben, zur Theilung kommen.

Der Unerbe hat fur die Berichtigung sammtlicher Nachlaßschulden zu sorgen und erhalt die Mittel dazu aus dem Nachlasse, so weit derselbe reicht

und dazu erforderlich ist, überwiesen.

§. 6.

Rommt es bei einer lettwilligen Verordnung, oder einer Verordnung unter Lebenden auf eine Verechnung des Pflichttheils an, so ist derselbe von dem Nachlasse nach Abzug des dem Anerben zum Voraus gebührenden Vetrages zu berechnen. Der Anerbe kann dabei sedoch nur dann auf einen Pflichttheil Anspruch machen, wenn er durch das Gut nicht so viel erhalten hat, als der Pflichttheil sedes der übrigen Erben betragen wurde.

Hat der Erblasser den Werth des Guts nicht selbst bestimmt, so soll dies

fer nach folgenden Grundsagen ermittelt werden:

a) der Werth der zum Gute gehörigen Grundstücke und Gebäude wird durch den zwanzigsachen Betrag des beim Grundsteuer-Kataster angesetzten Reinertrages ermittelt. Hierin ist auch der Werth für diesenigen

Cludocochen in Bei

Gebäude mit eingeschlossen, welche bei Aufnahme des Katasters nur

nach der Grundflache, auf der sie stehen, abgeschätzt sind;

b) die zum Gute und dessen Gebäuden nach §. 48. u. sf. und §. 75. u. sf. Tit. 2. Th. I. des A. L. R. gerechneten beweglichen Pertinenzstücke, mit Ausnahme des Feld Inventariums an Düngung, Pflugarten und Aussaat, so wie des Vorraths an natürlichem und künstlichem Dünger (§§. 50. 51. a. a. D.), welche nicht in Anrechnung kommen, werden nach ihrem Werthe besonders abgeschäst, und dem unter a ausgemitstelten Werthe zugesest;

c) von dem nach a und b herauskommenden Betrage werden die auf dem Gute haftenden Lasten, nach dem, durch die Ablösungs-Ordnung vom 13ten Juli 1829. für den Fall einer Ablösung bestimmten Kavitals

werthe, abgerechnet;

d) ferner werden davon abgerechnet sammtliche Nachlaßschulden, sie mogen auf dem Gute haften oder nicht, in so weit sie den Werth des übrigen zum Gute nicht gehörigen Vermögens des Erblassers übersteigen.

Dassenige, was von dem unter a und b bestimmten Werthe nach den unter c und d vorgeschriebenen Abzügen übrig bleibt, bildet den reinen Werth des Guts.

es Outs.

Erschöpfen die Schulden nicht nur das freie Vermögen, sondern auch den nach §. 7. a und b. berechneten Werth des Gutes, nach Abzug der darauf haftenden Lasten, so kann derjenige, der sonst ein vorzügliches Recht auf das Gut zum ermäßigten Preise haben würde, dasselbe mit den Schulden gegen die bloße Verpslichtung übernehmen, seinen Eltern und Miterben, so weit sie dessen bedürfen, freie Wohnung und nothdürftige Verpslegung zu gewähren, wogegen die Miterben gehalten sind, den Uebernehmer nach Kräften durch Arbeitshülse zu unterstüßen.

Sat der Erblaffer es unterlaffen, unter seinen Kindern den Annehmer bes Guts zu bestimmen, und findet eine freie Vereinigung unter den Erben nicht

statt, so kommen folgende Regeln zur Unwendung:

a) vor allem stehen diesenigen, welche an einem andern Bauergute (§. 1.) schon Sigenthumsrechte, oder ein erbliches Besitz oder ein lebenslängsliches Nießbrauchsrecht erworben haben, oder an eine Person verheirathet sind, welcher solche Rechte an einem andern Bauergute zustehen, den Uebrigen in der Succession des Guts nach.

b) Demnachst haben die Sohne den Vorzug vor den Tochtern.

c) Unter den Sohnen gehen die, welche sich der Landwirthschaft gewidmet haben, allen übrigen vor, namentlich denen, welche die Eltern haben studiren, oder zu solchen Gewerben haben vorbereiten lassen, die nicht mit der Landwirthschaft verbunden sind und auf dem platten Lande nicht betrieben zu werden psiegen.

d) Unter gleichen Verhaltnissen erhalten diesenigen den Vorzug, welche militairdienstfähig befunden worden und unter diesen wieder solche,

welche ihren Militairpflichten wirklich genügt haben.

(No. 1730.) Sh 2 e) In

e) In so weit vorstehende Grundsässe nicht ausreichen, entscheibet das Alter dergestalt, daß der Aeltere dem Jungern vorgeht.

Sind keine Kinder vorhanden, so kommen dieselben Grundsage auch bei

anderen gesetzlich gleich berufenen Miterben zur Anwendung.

§. 10.

Gehören zur Erbschaft mehrere der im §. 1. und 2. bezeichneten Guter, so hat der berusene Erbe die Wahl, welches Gut er übernehmen will, der demenachst berusene wählt das zweite Gut und sofort dergestalt, daß bei mehreren Erben Einer derselben nur in Sine Ackernahrung succedirt, und sofern mehr Güster als Erben vorhanden sind, der volle Taxwerth der übrig bleibenden Besizzungen zur Theilungsmasse gehört.

Uebersteigen in diesem Falle die sammtlichen Nachlaßschulden die nach &. 5. zu berechnende Aktiomasse, so werden diese übersteigenden Schulden von

iedem einzelnen Gute nach Verhaltniß des Werthe deffelben abgezogen.

§. 11.

Die im §. 1. gedachten Sol-Statten mit allen denjenigen Landereien und sonstigen Grundstücken, welche zur Zeit des Ablebens des Erblassers mit denselben bewirthschaftet wurden, bilden das Bauergut, welches dem gegenwars

tigen Gefete unterliegt.

Hat ein solches Gut ein eigenes Hypotheken-Folium, so werden alle Grundstücke, welche demselben zugeschrieben sind, als Zubehör der Besitzung bestrachtet, sofern aber diese Bestimmungen nicht ausreichen, alle diesenigen Grundsstücke, welche bei Uebernahme des Guts durch den Erblasser schon zu demselsben gehören.

Stirbt ein Shegatte, welcher alleiniger Eigenthumer des Bauergutes war, so steht dem überlebenden Shegatten der Nießbrauch an dem letzteren zu, und zwar bei der Konkurrenz mit Kindern dis zur Großsährigkeit des Anerben, auch, wenn er sich vor Sintritt derselben wieder verheirathet; bei der Konkurrenz mit andern Srben aber dis zu seiner Wiederverheirathung, oder, falls letztere nicht erfolgt, dis zu seinem Tode.

§. 13.

Wo ein Bauergut mit zu einer ehelichen Gütergemeinschaft gehort, bleibt es den Sheleuten überlassen, diese Gemeinschaft rücksichtlich der Erbfolge übershaupt, oder auch nur in Beziehung auf das Bauergut durch Vertrag auszusschließen (A. L. R. Th. II. Tit. 1. §. 418.), und dadurch das Bauergut dem gegenwärtigen Gesehe unbedingt unterworfen.

§. 14.

Auch wenn die Sheleute von der im §. 13. erwähnten Befugniß keinen Gebrauch gemacht haben, kommen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes ebenfalls, jedoch mit den in den folgenden §§. 15. 16. 17. enthaltenen Maaßgaben, zur Anwendung.

Während der She konnen die Cheleute über die Erbfolge in das Bauers Gut und über die Wahl des Anerben nur gemeinschaftlich bestimmen.

§. 16.

§. 16.

Stirbt einer der Shegatten, ohne daß eine solche gemeinschaftliche Bestimmung erfolgt ist, mit Hinterlassung von Kindern, so hat der überlebende Shegatte, so lange er sich nicht wieder verheirathet, die Befugniß den Anerben

unter den Kindern fur das gange Gut zu bestimmen.

Macht aber der überlebende Shegatte, namentlich durch seine Wieders verheirathung, eine Auseinandersexung mit den Kindern nöthig, so behålt er zwar das Besis und Rusungsrecht des Gutes in dem Umfange, wie ihm solches von den bisherigen Provinzials oder Statutarrechten beigelegt wird; das Sigenthum des ganzen Bauerguts aber geht sofort auf den, unter den Kindern der aufgelöseten She nach §. 9., und zwar unter den zur Zeit der Auseinandersexung vorwaltenden Umständen, zu bestimmenden Anerben über.

Stirbt auch der überlebende Shegatte, ohne daß eine Auseinandersetzung mit den Kindern des Verstorbenen vorausgegangen und ein Anerbe bestimmt worden ist, so wird der Anerbe nach §. 9. und zwar nach den alsdann obwal-

tenden Verhaltniffen bestimmt.

6. 17.

Stirbt einer der Chegatten ohne Hinterlassung von Kindern und ist eine gemeinschaftliche Bestimmung über die Erbfolge, oder über die Wahl des Anerben (§. 15.) nicht erfolgt, so gehen die Rechte des Anerben auf den überslebenden Chegatten über, und von dem alsdann noch verbleibenden Nachlasse ershält er den, vermöge der Gütergemeinschaft nach den bisherigen Provinzials oder Statutars Rechten, ihm zustehenden Antheil.

§. 18.

Ueberall, wo nach den vorstehenden Bestimmungen (§§. 12—17.) dem überlebenden Shegatten der Nießbrauch des Gutes zusteht, ist er ohne Zustimmung des Anerben, oder dessen Vormundschaft, zur Veräußerung oder Belastung des Guts, auch an denjenigen Orten nicht besugt, wo ihm sonst dieses Necht als ein Aussus der Gütergemeinschaft zustehen würde.

§. 19.

Die Auszahlung der nach §. 5. ermittelten Erbtheile von Seiten des Anerben, oder des Nießbrauchers, insofern beide überhaupt nach den gesetzlichen Vorschriften dazu verbunden sind, kann nur dann verlangt werden, wenn die Miterben sich verheirathen, oder großsährig geworden sind, oder eine frühere Auszahlung zu ihrem besseren Fortkommen nothig haben.

Db eine solche frühere Auszahlung zum besseren Fortkommen erforderlich ist, bestimmt bei Minderjährigen das Vormundschafts-Gericht, bei Großsährigen

der Landrath des Kreises, in welchem sie wohnen.

§. 20.

Ronnen in den Fallen des §. 19. die Absindungen vom Anerben gezahlt werden, ohne daß dieser genöthigt ist, das ihm angefallene Gut über die erste Hälfte des ermittelten Werths zu verschulden, so muß er dieselben nach Ablauf von zwei Jahren seit Annahme des Bauerguts an diesenigen Miterben, welche sich verheirathen, oder großiährig sind, vollständig auszahlen, bis zur Zahlung aber mit 4 Prozent verzinsen.

Können die Absindungen auf diese Weise nicht bezahlt werden, so braucht

(No. 1730.)

er

er nicht mehr als jährlich ein Zehntheil der Gesammt-Absindung aller Miterben zu zahlen, wobei in Kollisionsfällen diejenigen vorgehen, welche zuerst ein Recht auf Auszahlung ihrer Erbtheile erlangt haben. Der Anerbe oder Nießbraucher ist jedoch verpflichtet, den Miterben, welche sich verheirathen, oder zu deren besserm Fortkommen eine größere Summe erforderlich ist, einen höheren Betrag, selbst bis zur Halfte des Erbtheils, auf einmal auszuzahlen.

§. 21.

Der Unerbe oder Nießbraucher ist schuldig:

a) seinen Eltern, und zwar in der nach dem Herkommen bestandenen Urt, b) seinen Miterben, welche ihre Absindung noch nicht ausgezahlt erhalten haben,

c) benjenigen, welchen aus einer fruhern, nach den Bestimmungen dieses

Gesetzes erfolgten Erbtheilung, ein solches Recht noch zusteht, soweit sie dessen bedürsen, freie Wohnung, Beköstigung und Kleidung auf dem Gute zu gewähren, dieselben auch unentgeldlich zu erziehen. Dagegen sind die Miterben auch verpflichtet, die ihren Kräften angemessene Arbeitshülse unentsgeldlich zu leisten.

Die Miterben erhalten 4 Prozent Zinsen von ihren Absindungen bis zum Zahlungstage, insofern sie nicht von dem Anerben verpflegt werden.

Der abgetheilte Miterbe ist nicht berechtigt, ehe er ein Necht zur Auszahlung seines Erbtheils erhalten hat, über dasselbe unter Lebenden, oder von Todes wegen zu verfügen. Stirbt derselbe in dieser Lage ohne Hinterlassung ehelicher Kinder, so fällt seine Absindung in das Gut zurück.

Die Erbschaftsgläubiger können nach erfolgter Erbtheilung, ohne daß es einer besonderen Bekanntmachung an sie bedarf, sich nur an den Anerben und

nicht an die Erbtheile der abgefundenen Miterben halten.

Auch sind diese berechtigt, ihre Erbtheile ohne besondere Sinwilligung des Anerben auf das Gut eintragen zu lassen. Jedoch muß, sosern diese Sinstragung ersolgt, von Amts wegen eine Protestation auf zwei Jahre vom Absserben des Erblassers an, mit den Vorzugsrechten vor den Erbtheilen der Mitserben und zwar mit der Maaßgabe eingetragen werden, daß binnen dieser Zeit den Erbschaftsgläubigern, welche bis dahin einen Titel zum Pfandrechte erworsben haben, verstattet ist, dieses an die Stelle der Protestation eintragen, lestere also in eine wirkliche Hypothes umschreiben zu lassen. Die Eintragung und die nach Ablauf der zweisährigen Frist ohne Antrag zu bewirkende Löschung der Protestation ersolgt kostensteil.

Ein Besiker, der keine eheliche Kinder am Leben hat, kann ein, den Vorschriften des gegenwärtigen Gesehes unterliegendes, zu dem in §. 7. bezeichneten Preise übernommenes Bauergut ohne Konsens der Miterben, weder an einen Fremden im Ganzen oder theilweise verkaufen, noch über den Vetrag des Annahmepreises mit neuen Schulden belasten, noch endlich von Todes wegen darüber versügen. Er hat aber das Recht, jedem der Miterben das Gut

Gut gegen Uebernahme der Verpflichtungen, unter denen er solches übernommen hat, anzubieten und in die Nechte eines abgetheilten Miterben zurückzutreten, so daß zwischen beiden ein Stellentausch eintritt und der neue Uebernehmer dem abgehenden Unerben nicht nur die Absindung als Miterbe zu gewähren, sondern auch dassenige zu erstatten verbunden ist, was dieser den abgetheilten Miterben auf deren Ubsindung, oder den Erbschaftsgläubigern etwa schon bezahlt hat.

Diejenigen Miterben, welche sich nicht binnen zwei Monaten nach diesem Anserbieten, das Gut unter jenen Bedingungen übernehmen zu wollen, erklärt haben, können dem Verkause an einen Fremden, oder der mehreren Verschuldung des Gutes, nicht weiter widersprechen. Diese Beschränkung in der Dispositionsfreis beit erlischt durch den Tod der Miterben, da diese das Anrecht auf ihre Erben

nicht übertragen.

§. 26.

Bei den dem Heimfalle unterworfenen Gutern gebührt die, nach den Vorschriften des §. 9. zu treffende Wahl des Anerben dem Obereigenthumer oder Gutsherrn, insofern demselben nach den bisherigen Prodinzials oder Stastutarrechten die Auswahl des Nachfolgers zustand.

In soweit das Allgemeine Landrecht den Vorschriften des jekigen Gessetzes entgegensteht, ist dasselbe durch das lektere aufgehoben. Nach beendigter Revision des Provinzial-Nechts aber behålt das gegenwärtige Gesetz nur in den Fällen Wirksamkeit, in welchen das Provinzial-Necht nicht etwas anderes bestimmt.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 13ten Juli 1836.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Kamps. Mühler.

L Zoll over vogeber worteben, jobier ven vervorden Cariffon

riese. Friese.

Musnahme.

Minter for in Deerdon activation his lete 1111 Chief. . . . . . .

elle Johansefe, vie mit Laufnässla ober Safren beleftigen find, welche

Ein Anderverk, welches nicht den Lien Ebeil seiner Kadung hat, wird als

Ad 6. 6, and 7. Begleiter ju Luf bezahlen außerbein noch ben Sag

Das Nehrfengeld wird nicht erhoben:

(No. 1731.) Tarif nach welchem bas Bruckengeld an ber Brucke über ben schiffbaren Lippe- Flug bei haltern erhoben wird. Bom 23sten Juli 1836.

| n state en grot misself. Hendina de la faction de la facti | Sgr.   | Pf.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1. Sede Person, welche zu Fuß die Brücke passürt, zahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 4    |
| 2. Ein Frachtwagen, zweirädriger Frachtkarren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (IIII) | 18/9 |
| a) beladen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 6    |
| b) unbeladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | 9    |
| Wenn die Räder obiger Frachtwagen oder Karren über sechs Zoll und darüber breit sind, so wird für jedes Pferd oder andere Zugthier bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
| a) beladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 20   |
| b) unbeladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _      | 6    |
| 3. Extraposten, Rutschen, zweirädrige Rabriolets und sedes ans dere Fuhrwerk zum Fortschaffen von Personen, beladen oder ledig, für sedes Pferd oder andere Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |      |
| 4. Alle übrige Fuhrwerke, welche unter obigen nicht begriffen sind, auch Schlitten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
| a) beladen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      | 9    |
| b) ledig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | 6    |
| 5. Von einem unangespannten Pferde oder Maulthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _      | 6    |
| 6. Von einem Ochsen, einer Kuh, einem Esel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | 4    |
| 7. Von Johlen, Ralbern, Schweinen, Schaafen, Ziegen, einzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | 2    |
| Werden sie in Heerden getrieben, für jede zehn Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 6    |

Alle Fuhrwerke, die mit Kopfnågeln oder Stiften beschlagen sind, welche zoll oder darüber vorstehen, zahlen den doppelten Tarissas.

Ein Fuhrwerk, welches nicht den 4ten Theil seiner Ladung hat, wird als unbeladen behandelt.

Ad 5. 6. und 7. Begleiter zu Fuß bezahlen außerdem noch den Satz 1.

#### Ausnahme.

Das Bruckengelb wird nicht erhoben:

a) von Königlichen und den Prinzen des Königlichen Hauses zugehörigen Pfers Pferden, oder Wagen, wenn diese mit eigenen Pferden oder Maulthieren bespannt sind;

- b) von Fuhrwerken und Reitpferden, welche Regimenter oder Rommando's beim Marsche mit sich führen, sowie von Lieferungswagen für die Armee, für Festungen, und von Offizieren zu Pferde im Dienste und in Dienstunisorm;
- e) von Fahr- und Schnell-Posten, nebst den dazu gehörigen Beiwagen, den Kariol-, Fuß- und Reit-Posten, den öffentlichen Kourieren und Estafetten, sowie den von allen Postbeförderungen leer zurückkehrenden Pferden und Wagen;
- d) von allen Juhrwerken und Reitpferden, deren sich offentliche Beamte auf Dienstreisen bedienen;
- e) von allen Transporten für Rechnung des Staats, auch wenn sie in Verding gegeben sind;
- f) von allen Militairs und Beamten in Dienstangelegenheiten;
- g) von Vorspann und Fuhren bei Feuersbrunften und ahnlichen Veranlassungen;
- h) von allen Einwohnern der Stadt Haltern, deren Juhrwerken und Thieren.
  Strafbestimmung.

Wer sich der Entrichtung des Brückengeldes auf irgend eine Weise ganz oder zum Theil zu entziehen sucht, zahlt außer demselben den vierfachen Betrag als Strafe, wovon  $\frac{1}{3}$  der Denunziant erhält.

Teplig, den 23sten Juli 1836.

(L. S.) Friedrich Wilhelm. Rother. Graf v. Alvensleben. (No. 1732.) Allerhochfte RabinetBorder vom 28ften Juli 1836., betreffend die Roften bei Polizeikontraventionen.

Hus dem Berichte des Staatsministeriums vom 11ten d. M. habe Ich die rathlich erscheint, die Vorschrift der Kriminalordnung vom 11ten Dezember 1805., nach welcher die Obrigkeit des personlichen Gerichtsstandes die im §. 622. verzeichneten Rosten mit der im §. 624. hinzugefügten Beschränkung der Ge= richtsbarkeit des Orts, woselbst die That verübt worden, zu erstatten hat, auch auf polizeiliche Untersuchungen und Bestrafungen anzuwenden. Ich bin damit einverstanden und setze zur Beseitigung eines fernern Zweifels hierdurch fest, daß es bei der gegenwärtigen Ginrichtung, nach welcher der Erfat der erwähnten Rosten bei Polizeikontraventionen nicht stattfindet, verbleiben soll. Das Staats= Ministerium hat diese Order durch die Gesetsfammlung bekannt zu machen.

Teplis, den 28sten Juli 1836.

Friedrich Wilhelm.

Un das Staatsministerium.

accus Craitfundan dal 66 Lil heit ber Rechtsgrundfage in den richterlichen Entscheidungen betreffend. " trice Touch for Heaffafu & zi Enzum wading Ich finde es sehr zweckmäßig, daß nach den Vorschlägen in Ihrem Berichte 62 to Cappitagen des Ne. vom 12ten v. M. bei dem Geheimen Ober-Tribungle eine Einrichtung getroffen man der Anie, A. p. werde, um die Einheit der Rechtsgrundsage in den richterlichen Entscheidungen, Jaga wielen de Rogense nicht bloß bei dem Geheimen Ober-Tribunale selbst, sondern auch vermoge des Cinflusses der Autorität des Höchsten Gerichtshofes bei den übrigen Gerichten möglichst zu erhalten, damit nicht durch den Wechsel der Nechtsansichten eine Rechtsungewißheit entstehe. Ich setze daher nach Ihren, im Staatsministerium Jue Rassimpetant of vor bereits berathenen Untragen fest: Gez de Renauxulffiching die au 1) Jeder der drei Senate des Geheimen Ober-Tribunals hat ein Protokollbuch über alle, in jeder Sigung erfolgten Vortrage und Entschei-Long Ist gunvergaallannally je firm. dungen, zu führen, und zugleich besondere Spruchrepertorien anzulegen, 33 700 abfasting gilliges Lappenty winer worin auf den schriftlichen Untrag des Referenten oder auf den Be-Auguierig der Rocht auffradt auffre folug Des Senats, Die in jeder Sache ergangenen Entscheidungen über Leut 72 2/2 and in ingrad. Jest Mechtsfragen, die unter den Parteien streitig, oder außerdem bei Bearbeitung der Sache der Gegenstand einer naheren Erorterung gemeanimfund fine. fen sind, By was puraisigher abbyidanger Sat De. a) nach der Reihefolge der Titel und Paragraphen der Gesethücher, rall for Avaffague regignisme so wie einzelner Gesetze oder Verordnungen, und a) de Eggenania - Aniet - Zaja, b) nach alphabetischer Ordnung der Rechtsgegenstånde, Diese Repertorien der einzelnen Senate sind durch gegenseitige Uebereingetragen werden. Truy dal Training wing si giporan tragung stets vollståndig, jeder Senat also in fortlaufender Kenntniß by unnua sier Abbliling som sinum By meddage, observious Rattaging who aumenting sier groups and south only once, and both In Cioque som je felly, odan aram andam Abbailing but Midfarall oin aram Circippants marfafon if Of exerce sin abblicaing to wiene Dage enouges Wife ghird when Jameije Gaftighaid vie date go nulfferdeader Profleto age at five angrounds

31 32 20 2 1/36 Zamith (No. 1733.) Allerhochfte Rabinetsorber vom Iften August 1836., die Erhaltung der Gin-

arcellat , when In gueral gentle amall and generating des Life que in flort daveig autrigs, vag de Part an Sin navinighen abspectingue dat An allowall marriagen agenta. To bropping - 219 - figheil Sal Parall to Martinger super is hilgein San ist. Sal Warfinger Sense. bon den Beschlussen der beiden andern, in Beziehung auf die Entscheischung dung streitig gewesener und zur näheren Erörterung gediehener Rechts of bui dan Galo. Man fragen, zu erhalten. 921-7 Mailes ein Genat durch Stimmenmehrheit beschließt, von einem bisher as 3 Jases Zood Fran gaznisst 2013 253 behaupteten Rechtsgrundsake, oder von der durch ihn selbst, oder durch fein eigen fism auf the einen andern Senat bis dahin befolgten Auslegung und Anwendung auge, ofe die Cappilley an al Nort Soifen einer gesetzlichen Borschrift abzugehen; so ist die dadurch zweifelhaft des Recen Grigen De einer gewordene Rechtsfrage an das Plenum des Geheimen Ober-Tribunals du bringen.

201 des Plenum entscheidet darüber auf den Vortrag zweier neuen, aus generalen den andern Senaten gewählten Referenten, und seine Entscheidung Rorm. Diese Entscheidung mird in der Mechtssache dem betreffenden Senate zur ad 4 des Anfarcale in Room Norm. Diese Entscheidung wird in das Protokollbuch des ersten Sezien ang au den Ande foi, nats und in sammtliche Spruchrepertorien (§. 1.) eingetragen. the Si Tape an das Flering galraf pleas & L. (5) Sollte dieselbe Rechtsfrage in der Folge noch einmal zweifelhaft wers so nedigy noch isse 24. 1491 - 325 den (g. 3.) und das Plenum von seinem früheren Beschlusse abwei 200 jan isch 200 294. 94. 7 21 702: 1846 dung der vorliegenden Rechtssache, dem Justizminister den Fall anzu- als adjecten and Inna 9.2. per 1246 grag. zeigen und unter Beifugung eines Gesekentwurfs und der Motive, aufenge de die trap aine en. Einholung einer deklaratorischen Vorschrift anzutragen. 298 & Jaji Jelana. Espergen if 6) Dem Plenum wird außerdem die Befugniß beigelegt, auch schon bei sont granden Gret de in 1886. der ersten Entscheidung, 3 wenn ein überwiegendes praktisches Bedürfniß dazu vorwaltet und b) wenn es wahrnimmt, daß sich bei einem der Gerichte erster oder 1847209 222. zweiter Instanz eine, den Grundsaken des Geheimen Ober-Tribunals entgegenstehende Rechtsansicht festgestellt hat, die legislative Erledigung des bestehenden Zweifels in der zu 5. bestimmten Weise in Untrag zu bringen. 7) Ueber jede Entscheidung des Plenums ist von demfelben, unter Ginreis chung eines Auszugs aus dem Protofollbuche und aus den Spruch-Repertorien an den Justizminister zu berichten, dem es überlassen bleibt von einer solchen Entscheidung dem Kammergerichte und den Ober-Landesgerichten Mittheilung zu machen, und, wenn mehrere derfelben eine legislative Bestimmung fur nothwendig oder wunschenswerth er= achten, das Weitere deshalb in Untrag zu bringen. 8) Ueber die Ausführung dieser Maßregel rücksichtlich der Form, nament= lich wegen Unlegung der Protokollbucher und Repertorien haben Sie, der Justigminister Muhler, mit dem Chef-Prasidenten des Geheimen Ober-Tribunals und den Senats-Vizepräsidenten die erforderliche Rücksprache zu nehmen und etwanige Schwierigkeiten auszugleichen. Die gegenwärtige Order ist durch die Geseksammlung bekannt zu machen. Teplis, den Isten August 1836. Friedrich Wilhelm. Un die Justizminister v. Kampg und Mühler.

(No. 1733-1734.)

(No. 1734.)

(No. 1734.) Allerhöchste Rabinetsorder vom Sten August 1836., die Ressortverhaltnisse der Gerichte in Der Grafschaft Wernigerode betreffend.

uf Ihren Vericht vom 11ten v. M. bestimme Ich nach dem von Ihnen bes vorworteten Antrage des Grasen zu Stolberg-Wernigerode, in Beziehung auf die Ressortverhältnisse der Gerichte in der Grasschaft Wernigerode, daß, wenn in Kriminals oder sökalischen Untersuchungen gegen ein von der Regierung zu Wernigerode in erster Instanz abgefaßtes Erkenntniß ein gesehlich zulässiges Uggravationsgesuch angebracht wird, der Kriminalsenat des Oberstandesgerichts zu Magdeburg erkennen soll. Auf das eingewendete Nechtsmittel gegen ein aggravirendes Urtheil der Regierung zu Wernigerode oder des Kriminalsenats, so wie in allen Fällen, worin es auf die Entscheidung der lehten Instanz anskommt, soll der zweite Senat des Oberstandesgerichts zu Magdeburg das Erskenntniß abkassen.

In Civisachen soll, wenn die Negierung zu Wernigerode nach §§. 5. 6. der Verordnung vom 14ten Dezember 1833. zur Verhütung einer Nichtigkeits- Beschwerde sich des Erkenntnisses zu enthalten hat, ein Urtheil erster Instanz vom ersten, und ein Urtheil zweiter Instanz vom zweiten Senate des Ober-

Landesgerichts zu Magdeburg gesprochen werden.

Sie haben diesem gemäß weiter zu verfügen und die betreffenden Ge-richte mit Unweisung zu versehen.

Teplis, den Sten August 1836.

Friedrich Wilhelm.

Un ben Staats ; und Juftigminifter Muhler.